## Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

## Gazety Lwowskiej.

27. November 1962.

27. Listopada 1863.

(1973)

## Kundmachung.

Dro. 69871. Laut Gröffnung ber f. f. Ciaatefdulben. Diretgion bom 3. Rovember 1862 Bagl 3780 find bei ber am 3. Dovember t. 3. fratigehabien 367ten und 368ten Berlofung ber alteren Ctaate.

Schuld Die Gerien 364 und 374 gezogen worden.

Die Gerie 364 enthält mabr. fandifde Merarial Dbligazionen, und zwar: de Sessione 31. Jannet 1795 im ursprünglichen Binfenfuße von 5% von Mro. 2013 bie einschließig Mro. 2912 und de Sessione 6. Dezember 1793 im ursprunglichen Binfenfuße von 4%, ron Diro 4 bie einschließig Nro. 8191 im Gefammtkapitalsbetrage von 1,103.163 fl. 131/2 fr.

Die Gerie 374 enthält mahr. fand. Merarial Dbligazionen u. g. de Sessione 6 Dezember 1793 im ursprüglichen Binfenfuße von 4% Diro. 28.125 mit einem Behntel ter Rapitalesumme und de Sessione 10. Dezember 1794 im ursprünglichen Binsenfuße von 5% von Dro. 28.161 bis einschließig Dro. 29.774 im Gefammtlapitalebetrage von

1,031.003 fl. 231/4 fr.

Diefe Obligazionen werben nach ben Westimmungen bee a. b. Patentes vom 21. Mary 1818 auf den urfprunglichen Binfenfuß erbobt, und in fo fern biefer 5% RDi. erreicht: nach bem mit ber Runtmachung tee Finang. Minifieriune rem 26. Etiober 1858 Bahl 5286 (D. G. 23. 190) veröffentlichten Umfellungemaßstabe in 5% auf öft. M. lautente Ctaatsichuld Berichreibungen umgewechselt.

Bur jene Chligazionen, melde in Folge ber Berlofung gur ur. fprünglichen ater 5% nicht erreichenden Berginfung gelangen, werden auf Berlangen Der Parthei nach Maggabe der in ber ermahnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen in 5% auf oft. B. lautende Obligazionen erfolgt.

Won ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg. am 14. November 1862.

### Obwieszczenie.

Według oznajmienia c. k. dyrekcyi długów państwa z dnia 3. listopada 1862 l. 3780 wyciągnieto przy odbytem na dniu 3. listopada 1862 r. 367m. i 368m. losowaniu dawniej-

szego długu państwa serye 364 i 374.

Serya 364 zawiera moransko-stanowe rządowe obligacye, jako to: de Sessione z dnia 31. stycznia 1795 po pierwotnej stopie procentowej 5% od Nr. 2013 az włącznie do 2912 i de Sessione z dnia 6. grudnia 1793 po pierwotnej stopie procentowej 4% od Nr. 4. az włącznie do Nr. 8191 wogólnej kwocie kapitalu 1,103.163 zł.  $13^{1}/_{2}$  c.

Serya 374 zawiera morawsko-stanowe rzadowe obligacye, a mianowicie: de Sessione 2 dnia 6. graduia 1793 po pierwotnej stopie procentowej 4% l. 28.125 z jedną dziesiątą częścią sumy kapitalu i de Sessione z dnia 10. grudnia 1794 po pierwotnej stopie procentowej 5% od Nr. 28.161 az władznie do Nr. 29.774 w ogól-

nej kwocie kapitału 1,031 003 zł. 231/4 c. Te obligacye, według postanowień najwyższego patentu z d. 21. marca 1818 podniesione zostana do pierwotnej stopy precentowej i o ile ta stopa osiąguie 5% m.k., wymieniane zostaną według owej obwieszczeniem ministeryum finansów z d. 26. października 1858 l. 5286 (Dziennik ustaw państwa 190) (głoszonej skali ba 5% na austryacka walutę epiewające obligacje dlugo próstwa.

Za obligacye, które w skutek wylosowania wróciły do pierwotnego jednak 5% nicdosięgającego oprocentowania wydane zostana na zadanie stron w miarę obwieszczenia zawartego w powyższem obwieszczeniu 5% na austryackę walutę opiewające obli-

Z galic. c. k. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 14. listopada 1862.

(1993)

### Ogłoszenie konkursu

do ubiegania się o pięć stypendyów dla uczącej się młodzieży, przeznaczonych z zapisu W. Jana Zurakowskiego.

Nr. 773. Wydział krajowy czyni niniejszem wiadomo, iż z początkiem roku szkolnego 1862/3 opróżnionych zostało pieć stypendyów z fundacyi Jana Zurakowskiego, mianowicie: trzy po 262 zł 50 cent. w. a., jedno na 210 zł. w. a. a jedno na 157 zł. 50 cent. w. a., o któreto stypendya prośby przez dotyczące władze szkolne Wydziału krajowego do 20. grudnia 1862 podane być mają.

Najpierwej wyrazone trzy stypendya po 262 zł. 50 cent. w. a. przeznaczone są dla synów dawnej szlachty polskiej, przed innymi zaś dla potomków z familji fundatora Wgo. Zurakowskiego Jana i familii ziccia jego Wgo Juliana Starzyńskiego, jezeliby się tacy o nadanie stypendyów zgłosili; ostatnie dwa stypendya zaś, a to pierwsze o 210 zł. w. a , drugie o 157 zł. 50 cent. w. a. moga być nadane uczniom do szlachty polskiej nie należącym.

Ubiegający się o nie uczniowie, którzy do polskiej narodowości, jako rodowici Galicyanie obrzadku rzymsko-katolickiego nale-

zeć mają, powinai złożyć:

Świadectwo ubostwa, wydane przez władze miejscowe;

świadectwo szkolne w dowód, iż kandydaci jako uczniowie publiczni uczeszczają do zakładów naukowych jakiegokolwiek wydziału w Galicyi istniejących, mianowicie mogą przykładać sie do nauk na wszechnicach, szkołach gimnazyalnych, realnych, technicznych, agronomicznych, lub zakładach sztuk pięknych itd., lecz odznaczać się mają postępem w dotyczących naukach, pilnością i dobremi obyczajami. Wyłączeni są uczniowie szkół ludowych i słuchacze nauk teologicznych;

świadectwo o odbytej naturalnej lub szczepionej ospie. Jezeli proszący pragną otrzymać stypendya dla szlachty przeznaczone,

tedy mają być złożone

dowody, jako do staropolskiej salachty należą; w którymto celu złożyć potrzeba certyfikat szlachectwa lub dowodnie wykazać pochodzenie kandydata od legitymowanego przodka.

Rozdawnictwo stypendyów należy do JE. JW. Agenora hrabi Goluchowskiego, który tokże ma prawo a) uwolnienia ucznia od obowiazku uczeszczania do publicznych szkół lub zakładów naukowych w Galicyi, jeśliby szkoła lub zakład w zawodzie, któremu się uczeń oddaje, w tym kraju wcale nie istniały; b) użyć stypendyum na zasiłek nadzwyczajnie uzdolnionych młodzieńców celem wysłania ich po akończeniu nauk w szkolach lub zakładach w Galicyi istniejących, za granicę dla dalszego ich wykształcenia, któryto zasiłek jednak nie na dłużej jak tylko na dwa lata udzielony być może. Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie, dnia 18. listopada 1862.

(1988)

#### Rundmachung

über Potafden . Berfauf. Mr. 1297. Bon ber Radautzer f. f. Militargeftuts-Birthicafte-

Direkzion mird befannt gemacht, bag bieselbe aus der Erzeugung in ten eigenen Forsten 400 Zeniner, Cage! Bierhundert Zentner kalzicnirter Solzpotafche jum Berfauf im Borrath babe.

Diejenigen Raufluftigen, welche das fragliche Quantum Potafde au erfaufen beabsichtigen, haben auf Erundlage ber diesfälligen von heute an, in der hiesigen Direkzionskanglei jur Ginfidt bereit liegenden Berkaufsbedingniffe ihre Kauffdillingsanbothe, welche burch eine befiimmte Biffer pr. Beniner ausgedrudt merten muffen, bis 16. Degember 1. 3. Nachmittag 4 Uhr, versiegelt, mit ter Aufschrift: "An. both jum Untaufe der Potafche in Radautz" bei der Wirthichafts= Direkzion bier einzureichen, indem bie nad Ablauf biefes Termines überreichten Raufanbothe nicht berüchsiget werden.

Unnehmbare Unbothe merden gleich Seitene ber Administragione.

Rommiffion bestätiget.

Jeder Offerent bleibt vom Tage ber Ueberreichung für seinen Anboth bis zur Entscheidung bierüber, und im Falle der Annahme fortwährend rechtsverbindlich. Nebrigens muß jeder Kauflustige seinem Offerte ein 10% Dabium von dem Unbothe entweder im Baaren ober in öffentlichen nach dem dermaligen Wiener Borfenkurse berechneten Fondspapieren zu legen.

Offerte, die mit dem geforberten Angelbe nicht belegt find, ober Jene, welche nicht bestimmt ihre mit Biffern und Worten ausgedrück. ten Untrage enthalten, werden nicht beruchfichtiget, und außer Beach-

Diejenigen, beren Unboth nicht angenommen wird, fonnen fogleich nach ber ihnen biedfalls durch die Wirthschafte = Direfgion jufommenden Gröffnung bie Burudftellung bes Angeldes verlangen; von demjenigen aber, welcher die Potafche erstanden hat, wird bas Angeld bis jur vollftandigen Erfüllung ber Ligitogionebedingniffe juructbebalten.

Endlich find in bem verfiegelten Offeren genau und bestimmt anzugeben und beigufügen, daß berfelbe die Ligitagionsbedingniffe eingesehen habe und sich diesen unbedingt unterwirft.

R. f. Militargestute. Wirthschaft. Direfgion.

Radautz, am 10. Rovember 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 8854. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, że konkurs obwieszczeniem tutejszo-sądowem z dnia 21. lutego 1861 l. 1553 na majątek Joela Goldfarba z Przemyśla ogłoszony, zniesionym zostaje.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 9. października 1862.

Dro. 43903. Bur Erlangung eines Stipenblume jahrlicher 80 ff. of. 2B. aus ber neuerrichteten zweiten Popiel'fchen Stiftung vom laufenden Couljahre 1862/3 angefangen wird ber Ronfure bie Ende Dezember 1862 ausgeschrieben.

Palennik urzedowy

Bum Genuge biefee Stipenbiume pr. 80 fl. ofl. 2B. jabrlich find arme fudirende Ruthenen gr. fath. Ritus, welche die Rormalfdulen von ber 11. Rlaffe angefangen, ober bie Gymnafien, falle fie aus ber Familie Popiel find, mit gutem, fonft mit vorzüglichem Erfolge befu-

Muf bie Betheilung mit biefem Stipendium haben bor allem jene arme Schuler Unfprud, welche von ben Cheleuten Jacob und Katharina geb. Kunicka Popiele, gemefene Infagen Meducha, Brzeganer Rreifes abstammen.

In Ermanglung berlei Rompetenten, geben allen anderen Bewerbern, Die Abtommlinge ber leiblichen Bruder bes genannten Jacob Popiel voran.

Rach biefen genießen ein Borrecht vor ben übrigen biejenigen Sunglinge, welche in einem ber ruthenischen Rreife Galigiens geboren

find und ben Ramen Popiel führen.

Sind berlei Randidaten nicht vorhanden, fo ift bas Stipenbium an einen folden Studirenden gr. fath. Ritus ju verleihen, deffen Gl. tern ihren Bohnfit in Czernelica oder in bem dabin eingepfarrten Dorfe Chmielowka haben.

In Ermanglung auch folder Rompetenten endlich ift bas Stis pendium an mas immer für einen armen ruthenischen Schuler gu ver-

Der Benug bes Stipendiums bauert bis gur Beendigung ber Symnafialfdulen ober fo lange, ale er nicht ein anderes Stipendium erlangt, und ift einem Stipenbiften aus ber Familie Popiel felbft bann nicht zu entziehen, wenn er ein zweites Sahr in einer Rlaffe verblei. ben mußte.

Die Erforderniffe jur Erlangung diefes Stipenbiums find fol-

gende:

a) hat ber Randidat, falls er biefes Stipendium aus bem Titel der obigen Abstammungen oder Buffandigfeit anspricht, die bieefallige Rachweisung ju liefern.

b) hat berfelbe nadzuweifen, baß er einer Unterftugung (eines Sti.

pendiums) bedurfe, und

c) mit Schulzeugniffen ju ermeifen, bag er bie II. Rormalflaffe ober bas Symnafium mit gutem, respettive mit vorzuglichem Erfolge besucht.

Das Recht jur Berleihung biefes Stipendiums fieht bem Stifter Michael Popiel, gr. fath. Pfarrer in Czernelica, Kolomeaer Rreifes und eventuell bem gr. fath. Metropolitan-Ronfiftorium in Lemberg ju.

Bewerber um biefes Stipendium haben ihre mit ben obigen Nachweisungen, fo wie auch mit Sauficeinen belegten Gefuche mittelft bes Borftandes ber Studienanftalt, beren fie angeboren, innerhalb bes Ronfurstermines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 3. November 1862.

Obwieszczenie konkursu.

(3)

Nr. 43903. Dla uzyskania stypendyum rocznych 80 zł. w. a. z nowo założonej drugiej fundacyi Popiela, zaczawszy od bieżacego roku szkolnego 186%, rozpisuje się konkurs do końca grudnia 1862.

Do pobierania tego stypendyum w kwocie 80 zł. w. a. rocznie powołani są ubodzy, uczący się Rusini gr. k. wyznania, którzy, jeżeli pochodza z familii Popiela, z dobrym postępem, w przeciwnym razie z wyszczególnieniem, uczęszczają do szkół normalnych, zaczawszy od II. klasy albo do gymnazyum.

Do udzielenia tego stypendyum przed wszystkiemi przysłuża prawo tym ubogim uczniom, którzy pochodzą z rodziców Jakuba i Katarzyny z Kunickich Popielów, byłych mieszkańców Medurhy

Brzeżańskiego obwodu.

W braku takich kompetentów, mają pierwszeństwo przed innymi potomkowie rodzonych braci wspomnionego Jakóba Popiela.

Po tych mają pierwszeństwo przed innymi ci młodzieńcy, którzy są urodzeni w jednym z ruskich obwodów Galicyi i mają nazwisko Popiel.

W braku kandydatów tego rodzaju, ma być udzielone stypendyum jednemu z tych uczniów gr. k. wyznania, których rodzice mieszkają w Czernelicy albo w owej do tamtejszej parafii należącej wiosce Chmielówka.

A w braku i takich także kompetentów ma być nadane stypendyum któremukolwiek ruskiemu uczniowi biednemu.

Pobieranie stypendyum trwa aż do ukończenia szkół gymnazyalnych, albo tak długo, póki nieotrzyma innego stypendyum, a uczniowi pobierającemu to stypendyum i nalezącemu do familii Popielów i w ówczas nie powinno się je odbierać, jeżeliby nawet dwa lata w jednej i tej samej pozostać musiał klasie.

Wymagania do nabycia tego stypendyum są następujące:

a) kandydat ubiegający się o to stypendyum na mocy pewyż wyrażonego pochodzenia familijnego albo przynależności, złożyć ma odnośne dowody,

b) ma udowodnić, że potrzebuje wsparcia (t. j. stypendyum) i

c) wykazać się świadectwami szkolnemi, że do II. klasy normalnej albo do gymnazyum uczęszcza z dobrym postępem a odnoście z wyszczególnieniem.

Prawo nadawania tego stypendyum przysłuża Michałowi Popielowi, gr. kat. proboszczowi w Czernelicy, kołomyjskiego obwodu, a ewentualnie gr. kat. metropolitalnemu konsystorzowi we Lwowie,

Ubiegający się o to stypendyum wnieść mają za pośrednictwem przełożonego naukowego zakładu, do którego należa, swoje w powyż wyrażone dowody niemniej metryki chrztu zaopatrzone podania w ciągu konkursowego terminu do c. k. namiestnictwa.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 3. listopada 1862.

(3) G d i f t. (1990)Mro. 7212. Dom f. f. Kreis- ale Sandelsgerichte wird ber abmefenten und tem Mohnorte nad unbefannten Amalie Scharf mittelft gegenwartigen Chiftes befannt gemacht, ce habe miber biefelbe

Berthold Schenker unterm 6. November 1862 3. 7212 megen Bob. lung ber Wed felfumme von 210 fl. oft. W. um Bahlungeauftrag bas Unfuden geftellt, meldem Begehren auch willfahrt worben ift.

Da ber Aufenthalteort ber belangten Amalia Scharf unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht ju Złoczow jur Bertretung und auf Gefahr und Roften ben hiefigen Lantee-Abrofaten Dr. Plotnicki mit Cubfituirung tee Abvototen Dr. Wolski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach bem Wechfelverfahren verhandelt werten wird.

Durch diefes Gbift wirb bemnach die Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober bie erforberlichen Rechte. behelfe bem bestellten Vertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Cadwalter ju mablen und biefem f. f. Kreiegerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel ju ergreifen , indem fie fid) die aus beren Berabfaumung entfiehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Rreisgerichte. Złoczów, ben 12. November 1862.

(3) E b i f t. (1992)

Dr. 4928. Bom Zioczower f. f. Rreisgerichte wird allen auf ben, tem Dezugeberechtigten Josef Pruszynski gehörigen, im Zloczower Rreife gelegenen Gutern Pomorzany mit ihren Forberungen verfiderten Glaubigern hiemit befannt gegeben, bag bie f. f. Grundentlaftunge Fonde-Direfgion mittelft rechtefraftigen Quefpruches vom 10. Februar 1857 Babl 5583 bas auf bie Guter entfallente Urbarial. Entichadigunge Rapital für die aufgehobenen nicht unterthänigen Leipungen im Betrage pr. 1972 fl. 45 fr. RM. querfannt bat.

Ge werden baber sammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Sütern versicherten Gläubiger aufgeforbert, entweder mundlich bei ber zu biesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftslich durch das Einreichungs Protokoll bieses f. f. Kreisgerichtes, ihre

Anmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor= und Zunamens und Bohnories (Hausnummer) des Anmelders und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Ungabe bes Betrages ber angesprochenen Sypothefar Forderung sowohl bezüglich bes Rapitals, als auch ber allenfälligen Binfen, infoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemeldeten Poft, und wenn ter Unmelber feinen Auf. enthalt außer bem Sprengel biefes f. f. Rreisgerichts hat, unter Ramhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten gur Unnahme ber gerichtlichen Borlabungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Post an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie ju eigenen Sanden geschene Buftellung, murben abgesendet merden, um fo ficherer bis einschließlich ben 30. Janner 1863 ju nberreichen, widrigens ber fich nicht melbenbe Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung der Intereffenten ju bestimmenden Tagfahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entla-stungs - Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werben wird, und bas Recht seber Einwendung und sedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Interessenten Ginne des S. 5 des Patents vom 25ften September 1850 getroffenes lebereinkommen unter ber Boraussetzung verliert, daß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs = Rapital überwiesen worden, oder nach Maggabe bes S. 27 des faiferlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Bugleich mird folgenden, tem Wohnorte nach unbefannten Sp. pothekargläubigern, ale: dem Stanislaus Pruszyński, der Eleonora, Constantin, Josef, Bonifacius und Anna Stiller, tem Alois Pruszyński, tem Osias Jolles, ter Dadlagmaffe ter Sara Jolles, rudfichtich ihren unbefannten Erben, tem Silvester Lewandowski und Vincenz Pruszyiski befannt gemodit, bag jur Bahrung ihrer Rechte ber 216. vofat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Skalkowski jum Rurator ad actum bestellt worden ift.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichte.

Ztoczów, am 22. Oftober 1862,

Mro. 49228. Dom Lewberger f. f. Landesgerichte wird über Gesuch tes Lemberger Fandelmannes Aron Samuel Rebner und Anzeige seiner Bablungseinstellung tas Vergleicheversahren über das gesammte beweg-licke und im Inlande etwa besindliche unbewegliche Vermögen eingeleitet, als Gerichts Kommissär Herr f. f. Notar Jasiński bestellt, von welchem die Vorladung zur Verhandlung geschehen wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 13. November 1862.

Edykt.

Nro. 49228. Przez c. k. sąd krajowy lwowski na prośbę lwowskiego kupca Arona Samuela Rebnera i doniesienie jego o wstrzymaniu wypłaty, przeprowadzenie postępowania ugodowego na cały jego majątek ruchomy jako też nierachomy w kraju się znajdujący się ustanawia, do przeprowadzenia którego c. k. notaryusz pan Jasiński jako sądowy komisarz się przeznacza, który termin do ugody wyznaczy.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 13. listopada 1862.

(1974) • Rundmachung. (2

Mro. 2415. Wegen Sicherstellung der Salzusuhr von eirea 300 gtr. rom f. f. Salzverschleißamte zu Bolechow in die f. f. Taskaftrafik Winniki für das Sonnenjahr 1863 wird hiemit eine Konsturrenz-Berhandlung mittelst Ueberreichung schriftlicher Anbothe bei der biesigen f. f. Tabak-Fabrik-Vermaltung bis zum 4. Dezember 1862 12 Uhr Mittags eingeleitet.

Die Ligitaziones und Bertrage-Bedingnisse konnen mabrend ben gewöhnlichen Amtöstunden bei der f. f. Tabalfabrif in Winniki, und bei dem f. f. Finang-Landes-Direfziones-Dekonomate in Lemberg eine

Befehen merden.

R. f. Tabaf . Fabrif : Bermaltung.

Winniki, am 13. November 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2415. W celu zabezpieczenia przewozu soli z c. k. urzędu wyprzedaży soli w Bolechowie, do c. k. fabryki tytoniu w Winnikach w ilości przybliżonej 300 cetnarów na rok słoneczny 1863, rozpisuje się niniejszem publiczna konkurencya zapomocą podania pisewnych ofert w tutejszym zarządzie c. k. fabryki tytoniu az do dnia 4. grudnia 1862 o 12. godzinie w południe.

dnia 4. grudnia 1862 o 12. godzinie w południe.
O warunkach licytacyjnych i kontraktowych w c. k. fabryce
tytoniu w Winnikach i w ekonomacie c. k. dyrekcyi finansowej krajowej we Lwowie podczas zwykłych godzin urzędowych wiadomość

zasiągnąć można.

Z zarządu c. k. fabryki tytoniu. W Winnikach dnia 13. listopada 1862.

(1975) Ginberufungs, Edift. (2)

Nxo. 7535. Bon ber f. f. Kreisbehörde Tarnopol wird der nach Zbaraz zuftändige und seit dem Jahre 1860 ohne einer Reiseurkunde sich angeblich in der Moldau aufhaltende Ifraelit Hersch Schmergel hiemit aufgefordert, binnen 5 Monaten vom Tage der erften Einschaltung in das Amtiblatt der Lemberger Zeitung an gerechnet, in die österreichischen Staaten zurückzukehren und seinen unbesugten Aufenihalt im Auslande bei dieser k. k. Kreisbehörde zu rechtfertigen, widrigens das gesehliche Berkahren gegen denselben nach tem
Alleihöchnen Patente vom 24 März 1832 als unbefugt abwesenden
eingeleitet werden wurde.

Bon ter f. f. Rreisbehörbe.

Tarnopol, am 13. Movember 1862.

#### Edykt powołujacy.

Nr. 7535. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu wzywa niniejszem Herszka Schmergla izraelitę rodem z Zbaraża, który od roku 1860 bez paszportu w Mołdawie przebywa, ażeby w przeciągu sześciu mięsięcy, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do państw austryackich powrócił i bezprawny pobyt swój za granicą w obec tutejszej c. k. władzy obwodowej usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie za nieprawne wydalenie się postępowaniu najwyższym patentem przepisanemu ulegnie.

Z c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 13. listopada 1862.

(1969) Obwieszczenie. (2)

Nr. 5947. C. k. sąd obwodowy Samborski wiadomo czyni, że na prośbę c. k. pierwszej austryackiej kasy oszczędności we Wiedniu poprzednio już zezwolona przymusowa sprzedaż niegdyś do Józefy Nowosielskiej a obecnie Zofii Mezer pależących dóbr Zbora w obwodzie Stryjskim połozonych na zaspokojenie przeciw Jakóbowi Józefowi dw. im. Lewakowskiemu i Józefie Nowosielskiej na mocy wyroku c. k. sądu krajowego Wiedeńskiego z dnia 21. września 1852 do l. 30564 w kwocie 5800 złr. m. k. resztującej należytości z przynależytościami po bezskutecznym upływie pierwszych dwóch terminów licytacyi, obecnie w trzecim terminie, t. j. na dniu 9. stycznia 1863 o godzinie 10. zrana w tutejszym sądzie przedsięwzięta będzie, na którymto terminie wspomnione dobra bez kapitału indemnizacyjnego, także poniżej szacunkowej sumy 28887

złr. m. k. za jakąkolwiekbądź cenę najwięcej ofiarującemu sprzedane beda.

O tem uwiadamia się pierwszą austryacką kasę oszczędności w Wiedniu, p. Józefę Nowosielską przez ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Gregorowicza z zastępstwem p. adwokata Dra. Natkisa, p. Ludwika Nowosielskiego, p. Zofię Mezer, p. Karolinę z Nowosielskich hrabinę Nievo i wierzycieli hypotecznych, jako to: Ozyasza L. Horowitz, p. Franciszkę Augustini, pana Maurycego Wierzbickiego i ces. król. prokuratoryę finansową imieniem wysokiego skarbu i poddanych Zbory, nakoniec z miejsca pobytu niewiadomego dłużnika osobistego Jakóba Józefa dw. im. Lewakowskiego przez ustanowionego dła niego kuratora p. adwokata Dra. Weisstein, i z miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hypotecznych p. Franciszkę Augustini, Apolenię bar. Beess, Antoniego Szafrańskiego, Abrahama Oransz, Felicyę z Nowosielskich Skolimowskę i Konstancyę Nowosielską przez ustanowionego dla tychże kuratora w osobie p. adwokata Dra. Pawlińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Witza.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 29. października 1862.

(1978) Ronfurt. (2)

Mro. 36687. Zu besehen: Drei Kanzleioffizialsstellen für den Dienst bei den oftgalizischen Finanz = Bezirks = Direkzionen in der XI. Diatentlasse mit ben Jahresgehalten von 735 fl. öst. W. und eventuelt die bei der Besehung derselben erledigt werdenden Kanzleioffizialsstellen mit dem Jahresgehalte von 630 fl. beziehungsneise 525 fl.

Zwei Kanzleiafistentenstellen mit dem Gehalte von 420 fl. und eine Kanzleiafistentenstelle mit dem Gebalte von 367 fl. 50 fr. oft. W. im Breiche ber oftgalizischen Finanz-Landes Direzion in der XII.

Diatenflaffe.

Bewerber um diese Stellen ober eventuell um Kanzleiassissentens stellen mit dem Gehalte jährlicher 315 fl. haben ihre Gesuche inebes sondere unter Nachweisung der in der Kanzleimanipulazion erworbenen Kenntnisse binnen 3 Wochen bei der Finanz-Landes-Direszion in Lemberg einzubringen.

Auf bieponible Beamte, welche bie erforderlichen Gigenschaften

besiten, wird vorzugeweife Bedacht genommen werden.

Bon ber f. f. Finang . Landes . Direfzion.

Lemberg, am 18. November 1862.

(1982) © b i f t. (2)

Rr. 7640. Bom f. f. Przemyśler Kreisgerichte wird der bestangten Maria Gräfin Trembińska, Josef Klopotowski, Johann Durkalewicz, Thaddaus Wasylewski und Matthäus Graf Miączyński wie auch deren Erben mittelst gegenwärtigen Eriftes befannt gemacht, es haben wider dieselben Stanisława Kieszkowska und Florentine Brześciańska um Löschung von 100.000 sp. s. D. G. und Bezugefosten und Superlasten aus dem Lastenstande des Gutes Berechy, Strubowiska und Smereka, Sanoker Kreises, unterm 12. August 1862 3. 7640 die Klage angebracht und um richterliche Hilse gebeten, worüber die Tagfahrt auf den 20. Jänner 1863 angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten wie auch deren Leben nicht bekannt ist, so hat das k. k. Kreisgericht zu Przemysl zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Rosten den hiesigen Advokaten Dr. Kozdowski als Rustator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Kreikgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 15. Oftober 1862.

(1989) **E b i f t.** (2) Nro. 7245. Bom f. f. Kreisgerichte wird dem derzeit im Auslande unbekannten Wohnortes sich aufhaltenden Juda Leib Halbein mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselben Isaac Landesberg wegen Zahlung der Summe von 250 Silb. Rub. J. N. G. unterm 7. November 1862 Zahl 7245 um Erlassung des

Bahlungsauftrags das Ansuchen gestellt, welchem auch mit dem Beschluße vom Heutigen Bahl 7245 willfahrt worden ist.
Da ber Aufenthaltsort des belangten Juda Leib Halbein unbe-

fannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu Zdoczow zu seiner Vertretung und auf bessen Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes Abvostaten Dr. Wolski mit Subsituirung des herrn Landes Abvokaten Dr. Plotoicki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache

nach Wechselrecht verhandelt werben wirb.

Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entssiehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte. Zioczow, den 12. November 1862.

14

ber Glaubiger bes Lemberger hutmachere Isaac Weinreb.

Dro. 50623. Bon bem f. f. Landesgerichte gu Lemberg mird über bas gesammte Bermogen bes Lemberger hutmachere Isaac Wein-

reb ber Ronture eröffnet.

Der an diese Konfursmaffe eine Forderung ftellen will, hat dies felbe mittelft einer Klage miter ben Ronfuremaffavertreter herrn Dr. Rechen, fur beffen Stellvertreter herr Dr. Tornawiecki einannt murbe, bei diefem f.f. gandeegerichte bis 25. Janner 1863 angumelben, und in ter Rlage nicht nur die Richtigfeit der Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in diefe ober jene Rlaffe gefett gu werden verlangt, zu erweifen, midrigens nach Berlauf des erfibefimmten Lager Miemand mehr gehort werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet batten, in Rudfict bes gefammten jur Kontursmaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirflich ein Rompenfagionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe ju fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher geftellt mare, fo zwar, bag folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Daffe foulbig fein fouten, bie Schuld ungehindert bee Rompenfagiones, Gigenthumes oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebubrt batte, ju berichtigen verhalten merden murden.

Bur Bahl bee Bermogenevermaltere und ber Glaubiger Aud. fcuffe mird bie Tagfahung auf ben 28. Janner 1863 Nachmittags 4

Uhr bit biesem t. f. Landesgerichte anberaumt.

Wom f. f. gandesgerichte. Lemberg, am 24. November 1862.

E d i f t. (1996)

Dr. 47050. Bom Lemberger f. f. Landes. als Sandelsgerichte mird über Ansuchen der Fr. Eleonora Bardasch, Geschaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes, bier öffentlich tundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein zu ihren Gunften an ihre eigene Ordie in Komaruo am 12. Mai 1862 ausgestellter, 6 Monate a dato b. i. am 12. November 1862 in Lemberg zahlbarer, von Juda Schlechter und Hersch Rawer in solidum afzeptitter Wechsel über 800 fl. oft. Wahr.

Durch diefes wird der jeweilige Benger biefes abhanden gekommenen Wechsels aufgefortert, folden binnen 45 Tagen, vom 12. Do. vember 1862 angefangen, diefem f. f. Landee- ale Sandelegerichte um fo gewiffer vorzulegen, widrigens nach Berlauf Diefer Frift fur amor-

tifirt erflart werben murte.

Mus bem Rathe bee f. f. Lander- ale Sandelegerichtes. Lemberg, am 30. Oftober 1862.

© dift.

Dir. 47052. Bom Lemberger f. f. Lanbes. als Sandelegerichte wird über Ansuchen ter Fr. Eleonora Bardasch, Gefcaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes, hier öffentlich fundgemacht, es fet im Monate Juni 1862 ein ju ihren Gunften an ihre eigene Orbre ddto. Komarno 27. April 1862 ausgestellter, 3 Monate a dato b. i. am 27. Juli 1862 in Lemberg zahlbarer, von Josef Zehnwerth et Dwora Zehnwerth in solidum akzeptirter Wedrfel über 500 fl. öfterr. Bahr. abhanden gefommen.

Durch diefes wird ber jeweilige Befiger biefes abhanden gelom= menen Wedifele aufgefortert, folden binnen 45 Tagen biefem f. t. Landes- ale gandelegerichte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nach

Berlauf diefer Frift für amortifirt eiklärt werben wurte,

Que tem Rathe bes f. f. Lantee als Sanbelsgerichts.

Lemberg, am 30. Oftober 1862.

© bift.

Dir. 10513. Isbak Kruszkopf, nach Brody guffanbig, feit 12. April 1858 in Berdyezow, Raiferthum Rugland, unbefugt abwefend, wird hiemit aufgefordert, binnen brei Monaten in ber Selmath gu erfcheinen und feine unbefugte Abmefenteit ju rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nach ben Bestimmungen bes a. h. Auswanderunge= Patentes vom 24. Darg 1832 vorgegangen merben wird.

St. f. Rreisbehörde.

Zloczów, am 13. Oftober 1862.

Edykt.

Nr. 10513. Izaka Kruszkopf z Brodów, od 1858 roku przebywającego bez pozwolenia w Berdyczowie, wzywa się, w przeciągu trzech miesiecy od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócić i powrót swój udowodnić, gdyż w przeciwnym razie ulegnie postanowieniom cesarskiego patentu z 24. marca 1832 r.

C. k. władza obwodowa.

Złoczow, dnia 13 paździerojka 1862.

(1985)

Rr. 1842. Bom f f. Szezerzecer Begirteamte als Berichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Josef Herczyk, fruheren Bachter Des Wirthehauses in Lipniki, behufs Bertretung besfelben bet ber meiteren Greinzion in Cachen ter Grundherrichaft Nagorzany gegen tenfelben megen rudftantigen Bacheraten pr. 374 fl. 26 fr. AD. 2c. ein Kurator in ber Perfon bee Porsaner Orterichtere Matwij Melynyszyn bestellt.

Szczerzec, am 25. Oftober 1862.

Edykt.

Nr. 1842. Ze strony c. k. Szczerzeckiego urzędu jako sądu

powiatowego ustanawia się dla niewiadomego z pobytu Józefa Herczyka, byłego dzierzawcy karezmy Lipniki, w celu zastąpienia tegoż przy dalszej egzekucyi w sprawie Państwa Nagorzan przeciw temož o zaplacenie zaleglych rat w kwocie 374 złr. 26 kr. m. k. i t. d. kuratora w osobie wójta Porszniańskiego Matwija Melynyszyn. Szczerzec, dnia 25. października 1862.

Rundmachung.

Dr. 8491. Bom 1. Dezember 1862 angefangen wird bie Ginhebung des Betrages von einem halben Rreuger für jedes Ruvert, welcher bieber von ben Raufern ale Mequivalent fur bie Anfertigunge. toften entrichtet werden mußte, abgestellt, und es haben die Raufer der Ruverts von diefem Tage an, nur die Werthbetrage, auf welche Die Stempel lauten, ju entrichten.

Bon ber f. f. galig. Poft Direkgion.

Lemberg, am 15. November 1862.

Obvieszczenie.

Nr. 8491. Z dniem 1. grudnia 1862 znosi się pobór po pół krajcara za każdą kopertę, który dotąd do kupujących jako ekwiwalenta za koszta sporządzenia uiszczanym być musiał, i od tego dnia mają nabywcy kopert tylko kwoty wartości, na które stemple opiewają, uiszczać.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej. Lwow, dnia 15. listopada 1862.

Kundmachung. (1986)

Dir. 70236. Das bobe f. f. Staateminifterium hat mit bem Grlage bom 7. Robember 1862 3. 20117 im Ginvernehmen mit ben hohen f. f. Finangministerium tie Ginhebung einer Brudenmauth nad ber I. Rlaffe des mit bem b. Soffanglei : Defrete vom 7. Mai 1842 3. 12255 feftgefesten Brivat Brudenmantbtarife bei ber nadft Podgae über den Wisonia-Rluß führenden Brude gu Gunften ber Bautonturreng, unter Beobachtung ber fur Privat Brudenmauthen geltenben Befreiungen und Begunftigungen vorläufig auf bie Dauer von brei Jahren bewilligt.

Was hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht mirb. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 1f. November 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 70236. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumieniu z wysokiem c. k. ministerstwem skarbu zezwoliło dekretem z dnia 7. listopada 1862 do l. 20117 na pobor myta mostowego 1. klasy podług taryfy dekretem kancelaryi nadwornej z dnia 7. maja 1842 co 1. 12255 dla mostów prywatnych ogłoszonej, od mostu na rzece Wisznia pod Podgaciem istniejacego, na przeciąg lat trzech pod zastrzeżeniem wszelkich przy mytach tego rodzaju istniejących wyjatków i uwolnień.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadon ości.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. listopada 1862.

Dir. 47051. Bom Lemberger f. f. Lanted. ale Sanbelegerichte wird über Unsuchen der Fr. Eleonora Bardasch, Geschaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes, hier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein zu ihren Gunften an ihre eigene Orbre Anfange Marz 1862 ausgestellter, 6 Monate a dato d. f. am Anfange

September 1862 in Lemberg gabibarer, von Boruch Graff afgeptirter Wechsel über 100 ff. öfterr. Wahr. abhanden gefommen.

Durch tiefes wird ber jeweilige Befiger biefes abhanden gelom. menen Wechfels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen biefem f. f. Landed- als Sandelegerichte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nach Berlauf biefer Frift für amortifirt erflart werden murbe.

Mus bem Rathe bee f. f. gandes- ale Sandelsgerichtes.

Lemberg, am 30. Oktober 1862.

© diff t.

Mro. 47053. Bom Lemberger f. f. Landes = als Handelege= richte wird über Unsuchen der Fr. Eleonora Bardasch, Gefcafiefton aus Komarno, Samborer Rreifes, hier öffentlich, funt gemacht, es fet im Monate Juni 1862 ein ju ihren Gunften und an ihre eigene Ordre Anfange des Monats Mai 1862 ausgestellter, feche Monate a dato b. i. Aufangs des Monats November 1862 in Lemberg jahl= barer, von Abraham Hubel afzeptirter Prima Dedfel über 200 ff. öft. 28. abhanden gefommen.

Durch biefes mirb ber jeweilige Befiger biefes abhanden gefemmenen Bechfels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen biefem E f. Landes. als handelsgeridte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nach Berlauf tiefer Frift für amortifit erflart werden wurde.

Aus dem Raihe des f. f. Landes- als Sandelsgerichtes. Lemberg, am 30. Oftober 1862.

Я р и f и r s. (2) Dir. 8316. Bu besethen ift eine beim Postamte in Lomberg erles bigte Algefiffenstelle mit dem Gehalte fahrlicher 315 fl. gegen Rau-

zioneleistung im Betrage von 400 ff.

Beweiber haten ihre Gefuche unter Radmeifung ber gefehlichen Wrforderniffe, namentum bet steinten. Wochen bei der Postdirekzion in Lomberg einzubringen.
Bon ber f. f. galiz. Postdirekzion, Grforderniffe, namentlich ber Renntniß der Landesfprachen binnen brei